# Amtsblatt Lemberger Beitung.

Gazety Lwowskiei.

Dziennik urzędowy

16. August 1860.

188.

16. Sierpnia 1860.

(1544)

Kundmachung.

Mro. 34796. Bei ber am 1. August I. J. in Folge ber a. h. Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 320ten und 321ten Berlofung ber alteren Staatsschulb find bie Serien 159 und 302 gezogen worden.

Die Gerie Mro. 159 enthält Soffammer = Obligazionen ju 4% von Mro. 1 bis einschließig 1354 im Rapitalebetrage von 1,252,278 fl. 26 fr. und im Zinsenbetrage nach dem herabgesetten Fuße von 25.045 fl. 34 fr., fo wie die nachtäglich eingereihten farninerisch : flandischen Do. mestikal = Obligazionen zu 4% von Rro. 1631 bis einschließig 2579 im Rapitalebetrage von 330.319 ff. 52 fr. und bem Binfenbetrage von 6.606 fl. 23<sup>7</sup>/8 fr.

Die Serie Diro. 302 enthalt Obligazionen bes vom Saufe Osy aufgenommenen Anlehens lit. C. zu 4% von Mro. 1774 bis einschlies sig 2500, lit. O. zu 4% von Mro. 551 bis einschließig 750, und

lit. B. ju 5% ron Diro. 1 bis einschließig 667 im Rapitalebetrage von 1,125 600 fl. und im Binfenbetrage nach bem herabgefesten Fuße von 24.984 fl.

Diefe Obligazionen werben nach den Bestimmungen bes a. h. Patentes vom 21. Marg 1818 auf ben urfprunglichen Binefuß erhöht, und infoferne biefer 5%, RM. erreicht, nach ben mit ber Kundmaschung bes Finang-Minifteriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286-F. M. (M. G B. Mro. 190) veröffentlichten Umftaltungsmaßstabe in 5% tige auf oft. B. lautende Staatsichuldverschreibungen umgewechselt.

Für jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung auf den ursprünglichen, aber 5% KM. nicht erreichenden Zinefuß erhöht werden, werden auf Berlangen ter Parthei nach Maßgabe ber, in der vorerwähnten Aundmachung enthaltenen Bestimmungen 5% tige auf oft. B. lautende Obligazionen erfolgt.

Was in Folge Erlages bes hohen f. f. Finang-Ministeriums vom 1. August 1. 3. Bahl 1532 gur allgemeinen Kenntniß gebrocht mirb.

Bom ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 7. August 1860.

Obwieszczenie.

(2)

Nr. 34796. Na odbytem dnia 1. sierpnia b. r. na mocy najwyższego patentu z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 320. i 321. losowaniu dawniejszego długu państwa, wyciągnieto serye Nr. 159

Serya Nr. 159 zawiera obligacye kamery nadwornej po 4% od Numeru 1. włącznie do 1354 w kwocie kapitalowej 1,252,278 zł. 26 c., a w kwocie procentowej według znizonej stopy 25.045 zł. 34~c., równie jak dodane poźniej domestykalne obligacy<br/>e stanów Karyntyi po $4^0/_0$ od Numeru 1631 włącznie do 2579 w kwocie kapitałowej 330.319 zł. 52 c., a w kwocie procentowej 6.606 zł.

Serya 302 zawiera obligacye zaciągniętej u domu Osy pozyczki lit. C. po 40/0 od Nru. 1774 włącznie do 2500, lit. O. po  $4^{\circ}/_{0}$  od Numeru 551 włącznie do 750 i lit. B. po  $5^{\circ}/_{0}$  od Numeru 1włącznie do 667 w kwocie kapitałowej 1,125.600 zł., a w kwocie procentowej według zniżonej stopy 24.984 zł.

Obligacye te według przepisów najwyższego patetentu z 21. marca 1818 będą podwyższone na pierwiastkową stopę procentową, a gdy ta stopa osiągnie pięć procent m. k., będą według normy przeistoczenia ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 - F. M. (D. U. P. 190) wymieniane na 5procentowe w wal, austr. opiewające obligacye długów państwa.

Za te obligacye, które z powodu losowania podwyższono na pierwiastkowa, ale niedosiegająca 5% m. k. stopę procentowa, będą wydawane na żądanie partyi według przepisów, zawartych w nadmienionem obwieszczeniu, pięcprocentowe na austr. walutę opiewające obligacye.

Co się na mocy dekretu wysekiego c. k. ministerstwa finansów z 1. sierpnia b. r. l. 1532 podaje do wiadomości powszechnej. Od c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 7. sierpnia 1860.

(1539)

G d i f t.

Mro. 4721. Bom Przemyśler f. f. Kreisgerichte merben alle auf ben, dem Berrn Leon Golaszewski in einer Salfte gehörigen, im Samborer Rreise gelegenen Gutern Zboiska, Wolica und Wistok wielki mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit in Renniniß gesett, daß das Entlastungs - Rapital für alle aufgehobenen unterthänigen Leiftungen und Bezüge in Diefen Gutern mit ber Gefammtfumme von 11.763 fl. RD. ermittelt worden ift.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gütern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mündlich bei der zu diesem 3mede hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch bas Einreichungs = Protofoll biefes f. f. Kreisgerichtes ihre Anmelbun-gen unter genauer Angabe des Bor = und Zunamens und Wohn= ortes (Hausnummer) des Anmelbers und seines allfälligen Bevoll= mächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe der angesprochenen Hypothekar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitals, als auch der allfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pkanderecht mit dem Kapitale genießen, unter bückerlicher Bezeichnung der angemeldeten Post, und wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außer dem Sprengel bleses k. k. Kreisgerichtes hat, unter Mamhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens bieselben lediglich mittelft ber Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie die zu eigenen Sanden geschehene Bustellung murben abgesendet werden, um fo sicherer bis einschließlich ben 30. August 1860 gu überreichen, widris gens der sich nicht melbende Gläubiger bei der feiner Beit gur Bernehmung ber Intereffenten zu bestimmenden Tagfatung nicht mehr gehört, er in die Ueberweifung feiner Forderung auf bas Entlastungs. Kapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Ginwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Voraussehung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Rapital überwiesen worden, ober nach Maggabe bes §. 27 bes faiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ist.

Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Przemyśl, ben 30. Juni 1860.

Lizitazione-Ankundigung. (1547)

Dr. 3230. Bom f. f. Begirtsamte in Grodek wird hiemit fundgemacht, daß zur Verpachtung bes Grodeker ftabtifchen Schlachthauses und der Methpropinazion auf die Zeit vom 1. Movember 1860 bis Ende Oftober 1863, nachdem die erften auf den 18. und 23. Juli 1860 ausgeschriebenen Ligitazione: Berhandlungen ob Mangel an Ligi= tanten mißlungen find, eine zweite, und zwar: am 21. Auguft 1860 für das Schlachthaus und am 29. Auguft 1860 für bie Methpropinagion, und im Falle bes Miglingens eine britte Ligitagions. Werhand= lung, und zwar: am 25. September 1860 für bas Schlachthaus und am 27. September 1860 für die Methpropinazion, in ber Grodeker Gemeindeamtefanglei in ben gewöhnlichen vor- und nachmittägigen Amteftunden abgehalten merden mirb.

Der Fistalpreis beträgt 391 fl. 23 fr. fur das Schlachthaus

und 756 fl. öft. Währ, für die Methpropinazion.

Pachtlustige werden aufgefordert mit tem 10% Badium zur Lizitazion zu erscheinen, bei welcher auch schriftliche Offerten angenom= men werden.

Die Ligitagionebedingniffe konnen hieramte eingesehen werden. Grodek, am 9. August 1860.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 3230. C. k. Urząd powiatowy Gródecki podaje do powszechnej wiadomości, iż w celu wydzierzawienia miejskiego domu rzeźniczego, tudzież propinacyi miodowej na czas od 1. listepada 1860 do 1. listopada 1863 po bezskutecznej pierwszej na dniu 18. i 23. lipca 1860 przedsięwziętej licytacyi druga publiczna licytacya na dniu 21. sierpnia 1860 na dom rzeźniczy, zaś 29. sierpnia 1860 dla wydzierzawienia propinacyi miodowej, a gdyby i te nieprzyszły do skutku, trzecia licytacya na dniu 25. września 1860 na dom rzeźniczy a 27. września 1860 dla wydzierzawienia propinacyi miodowej w kancelaryi miejskiego urzędu w Gródku w zwykłych przed-

i popoludniowych urzędowych godzinach się odbędzie. Cena wywołania wynosi za dom rzeźniczy 391 zł. 23 kr., a

za propinacyć miodową 756 zł. wal. austr.

Chęć dzierzawienia mających wzywa się, ażeby zaopatrzeni w 10% wadyum do licytacyi staneli, przy której także pisemne oferty przyjmowane będą.

Licytacyjne warunki mogą w c. k. urzędzie powiatowym być

przejrzane.

Gródek, dnia 9. sierpnia 1860.

Kundmachung. Dr. 2770. Behufs ber Borarbeiten für die am 31. Oftober I. J. vorzunehmende VI. Berlofung der Grundentlaftunge = Schuldverfcrei.

bungen des Lemberger Verwaltungsgebietes wird jede Obligations= Umschreibung, in sofern hiebei bie neu auszustellenden Schuldverschreibungen veränderte Rummern erhalten mußten, vom 15. d. Mts. angefangen sistirt.

Was mit dem Bemerken fundgemacht wird, daß berlei Umschreis bungen vom Zeitpunkte der Befanntwerdung des Ergebniffes der am 31. Oktober 1. J. stattsindenden Verlosung wieder angesucht und vorgenommen werden fonnen.

Bon ber f. f. Grundentlaftunge - Fonde- Direktion. Lemberg, am 10. August 1860.

(1545)Kundmachung.

Mr. 21478. Bur Wiederbesetjung bes mit Beginn bes Schuljahres 1859/60 in Erledigung gefommenen Sandstipendiums jahrlicher 105 fl. öfterr. Währ, aus der Kzeszower adeligen Stiftung wird ber Konfurs bis Ende September 1860 ausgeschrieben.

Unspruch auf dieses Stipendium haben arme öffentlich ftubirende Abelige aus bem Rzeszower Areife, wenn fie wenigstens die Mormalschulen mit gutem Erfolge zurückgelegt und nach tem Zeugniße über bas lette Studienjahr wenigstens folche Sitten- und Fortgangenoten aus allen Lehrgegenständen erhalten haben, welche der früher üblichen Bezeichnung "erfte Rlaffe" gleich zu halten find.

Der Genuß bes Stipendiums bauert bis jur Beendigung ber

Rechte = oder der medizinischen Studien.

Die mit den Studienzeugniffen, bem Beugniße über Die überstandene Ruhpockenimpfung, dann der Nachweisung der Adelseigenschaft und der Mittellofigfeit versehenen Gesuche sind innerhalb der Konfursfrist bet dem herrn Rreisvorsteher in Rzeszow ju überreichen.

Won der f. f. Landes Megierung.

Krakau, am 23. Juli 1860.

Nr. 2770. Dla prac przygotowawczych do przypadającego na dniu 31. października r. b. VIgo losowania obligacyi indemnizacyjnych Iwowskiego okręgu administracyjnego zawieszone będzie od 15. b. m. wszelkie przepisywanie obligacyi, jeśliby przytem nowo

Co się z tym dodatkiem podaje do wiadomości, że od dnia, w którym ogłoszony rezultat losowania z 31. paźdz. r. b. moga być znowu żądane i przedsiębrane takie przepisywania obligacyi.

Z c. k. dyrekcyi funduszów indemnizacyjnych. Lwów, 10. sierpnia 1860.

wydawane obligacye musiały otrzymać odmienne numera.

Obwieszczenie.

Nr. 21478. Na obsadzenie opróżnionego z początkiem roku szkolnego 1859/60 stypendyum rocznie 105 zł. wal. austr. z rzeszowskiej fundacyi szlacheckiej rozpisuje się konkurs po koniec września 1860.

Prawo do tego stypendyum mają synowie ubogiej szlachty z obwodu rzeszowskiego, którzy uczęszczając do szkół publicznych z dobrą klasą skończyli przynajmniej szkoły normalne, a według zaświadczenia z ostatniego roku szkolnego otrzymali przynajmniej takie noty obyczajów i postępu ze wszystkich przedmiotów naukowych, które wyrównywają dawniejszemu oznaczeniu "pierwszej klasy".

Pobieranie stypendyum trwa aż do ukończenia nauki prawa

lub medycyny.

Prosby zaopatrzone w atestata szkolne, w zaświadczenie przebytej ospy szczepionej, następnie w wykazanie szlachectwa i ubóstwa należy podać w przeciągu terminu konkursowego do Naczelnika obwodu rzeszowskiego.

C. k. rząd krajowy.

Kraków, 23. lipca 1860.

Rundmachung. (1554)

Rr. 7049. Wegen Sintangabe ber mit dem h. Statthaltereis Erlage vom 28. Juli I. J. 3. 33122 genehmigten Herstellung einiger Objekte an der Gross-Mostyer großen Rata-Flugbrücke und deren Eisbrecher ber Zolkiew-Sokaler Landesftrage wird bie Offerten . Berhandlung hieramts am 29. August b. J. abgehalten werden.

Der Fistalpreis fur diese Berftellungen beträgt 494 fl. 751/2 fr. oft. Babr., und es wird den Unternehmungsluftigen die Ginficht in die Baubedingniffe und Baudevise bei der f. f. Kreisbehörde freigestellt.

Die Offerten fur die ermahnten Baulichfeiten find an bem obigen Sage bet der Rreisbehorde einzubringen und muffen mit dem 10%

Badtum verfeben fein.

Diefelben muffen von lugen mit bem Bor- und Zunamen, Charafter ober Beschäftigung und dem Wohnorte des Offerenten, so wie dem Gegenstande der Lieferung bezeichnet werden, ferner versiegelt und der Anboth nicht nur mit Biffern sondern auch mit Buchstaben ausgebrudt fein.

Die nach dem festgesetten Praklusivtermine überreichten Offerten werden unberücksichtigt jurudgestellt merden.

Zołkiew, am 6. August 1860.

Ogłoszenie.

Nr. 7049. W skutek zezwolenia wys. c. k. Namiestnictwa z daia 28. lipca 1860 do l. 33122 nastapi daia 29. sierpnia r. b. w zabudowaniach c. k. władzy obwodowej tutejszej, licytacya ofertowa na postawienie lodowców, jakoteż na reparacye przy moście na rzece Racie w Mostach wielkich.

Oferty na powyższe przedmioty licytacyi powinne zawierać 10% wadyum lub w gotówce lub w papierach publicznych według kursu w miarę ceny fiskalnej 494 zł. 75½ kr. wal. austr., tudzież na zewnątrz imię i nazwisko, charakter lub sposób zarobkowania, miejsce pobytu jakoteż i przedmiot, który zalicytować przedsiębierca chęć ma.

Oferta takowa dobrze opieczętowana z podaniem ceny oferowanej liczbami i literami wyrażonej, dnia 29. sierpnia 1860 c. k. władzy obwodowej przedłożoną być ma, inaczej bezwzględnie przedsiebiercy zwróconą zostanie.

Blizsze szczegóły i warunki przedsiębierstwa tego zajrzeć można przed rozpoczęciem się licytacyi ofertowej.

C. k. urząd obwodowy. Zółkiew, dnia 6. sierpnia 1860.

(1541)

Dr. 5235. Bom f. f. Przemyśler Rreisgerichte wird ben, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben bes Vincenz Czernic, als: Magdalena Iter Che Komarzyńska, 2ter Che Tomkiewicz, 3ter Che Słowakiewicz, dem Michael Tomkiewicz, endlich dem Franz Karl und Kasimir Stowakiewicz. fo wie den dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Rindern und Erben der Helene Czajanek, als: Adalbert und Ewa Czajanek, und fur den Fall des Todes diefer Belangten deren dem Damen und Mobnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wiber biefelben Leon Fürst Sapieha, die f. f. privil. Karl Ludwigs - Bahn, bann Mechel Nagel und Ma-

thias Gans, ale Eigenthumer der Realität unter Consor. Nro. 81 Mnischer Vorstadt, wegen Löschung aus dem Lastenstande der in Przemyśl sub Nro. 81 auf der Mnischer Borftabt gelegenen Realtrat, ber dafelbft dom I. p. 85. n. 10. on haftenden Summe von 100 fl. DB. sammt Interessen, Gerichtstosten und Afterlaften unterm 25sten Juni 1860 1. 3. 5235 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit dem Befchluffe vom 30. Juni 1860 3. 5235 gur mundlichen Verhandlung die Tagfahrt auf den 25. September 1860 10 Uhr Bormittags bestimmt murde.

Da ber Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat bas f. f. Rreisgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Wefahr und Roften den hiefigen gandes. und Berichts. Advofaten Dr. Reger mit Gubftituirung des herrn Landes- und Gerichts-Advofaten Dr. Kozłowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgefdriebenen Berichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Chift werden demnach die Belangten erinnert, zur rech. ten Beit entweder felbst ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anbern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Kreisgerichte anzuzet. gen, überhaupt die jur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem diefelben fich bie aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Dom f. f. Kreisgerichte. Przemyśl, den 30. Juni 1860.

(1549)Gdift.

Mro. 756. Bon bem f. f. Bezirksamte als Gericht Rohatyn wird befannt gemacht, daß im Sahre 1851 ju Pukow der Landmann Jacob Daniluk mit Sinterlassung eines Bermögens ab intestato geftorben ift.

Da dem Gerichte der Aufenthaltsort der nach diesem Berftorbenen verbliebenen großjährigen Tochter Doska Dauiluk unbekannt ift, so wird dieselbe mittelft bes gegenwärtigen Ediftes aufgefordert, sich binnen einem Sahre von bem untengefetten Tage an gerechnet, bei Diefem Gerichte zu melden und bie Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls die Berlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für sie aufgestellten Kurator Dmyter Makohon zu Pukow abgehandelt werden

R. f. Begirfeamt ale Gericht. Rohatyn, den 30. Junt 1860.

Edykt.

Nro. 756. C. k. sąd powiatowy w Rohatynie niniejszem wiadomo czyni, że Jakob Daniluk z Pukowa w roku 1851 bez ostatniej woli rozporządzenia z pozostawieniem majątku zmarł.

Gdy pobyt Doski Daniluk córki pomienionego zmarlego sądowi niewiadomy, wzywa się więc niniejszym edyktem tąze, by w przeciągu roku do sądu zgłosiła się i oświadczenie do spadku wniosła, gdyż w przeciwnym razie pertraktacya spadku z zglaszającymi się spadkobiercami i z wyznaczonym w osobie Dmytra Makohon kuratorem przeprowadzoną zostanie.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Rohatyn, dnia 30. czerwca 1860.

 $\{1\}$ 

(1546) G b i f t.

Nro. 26901. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem abmefenden, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Venzel Darowski oder deffen allfälligen Erben mit diesem Gdifte befannt gemacht, daß mit Beschluß vom 13. September 1860 3. 37075 der f. Landtafel aufgetragen murbe, nach vorläufiger Ingroffirung des Ber-gleiches A. bas laut dom. 54. p. 424. n. 54. on. ju Gunften bes Venzel Darowski intabulirte Recht ber Gjahrigen Pachtung ber Guter Kozmice sammt Attinenz Sroczyce gegen den in dem ersten Sahre mit 1400 fl. RD., in den nachfolgenden Jahren aber mit 1500 fl. Sm. ju entrichtenden Pachtzins fammt bem bei biefer Boft angemerkten abweislichen Befcheide aus tem Laftenftande ber bem herrn Zdislaus Bobrowski gehörigen 45/84 Theile von Kozmice und Sroczyce, bann bie mit Bezug auf ben obgebachten n. 54. on. intabulirten Pachtver. trag, ut dom. 227. p. 425. n. 57. on. intabulirten, dem Berrn Zdislaus Bobrowski im Voraus als Bjabrigen Pachtzins von ben Gutern Kozmice und Sroczyce bezahlte Summe von 4000 fl. KM. sammt bem Refte, daß für den Fall, als Venzel Darowski in seiner Pach; tung burch die Miteigenthumer der Pachtgüter gestört werden sollte, ober im Salle ihm die mahrend ber Pachtzeit über ben Rachtzins geleifteten Zahlungen und Abgaben vom 24. Juni 1847 nicht jurudgeftellt werden follten, ter Pachtvertrag der Guter Kozmice und Sroczyce auf bie ferneren 3 Jahre, vom 27. Juni 1847 angefangen, verlängert werben und tem herrn Wenzel Darowski bas Recht zustehen foll, seine Forderungen von dem Pachtzinfe in Abschlag zu bringen, aus tem Laftenstande der bem herrn Zdislaus Bobrowski gehörigen 45/84 Theile der Güter Kaweciny sammt Attz. Siepraw, Brzeczowice, Popowice, Kozmice, Zakliczyn und Sroczyce, und aus dem Lastenstande von 45/48 Theile der über den Gutern Kaweciny jammt Attz. haften=

den Summe von 364.217 flp. zu ertabuliren.
Da der Wohnort des Venzel Darowski oder beffen allfälligen Erben unbekannt ift, so wird bemfelben der Landes- und Gerichtsadvokat Dr. Madejski mit Substituirung des Landes- und Gerichtsadvokaten Dr. Pkeiker auf dessen Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zu-

geftellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Lemberg, am 11. Juli 1860.

Nro. 1410. Bom Nadwornaer f. k. Bezirksamte als Gerichte wird mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider den, dem Wohnorte nach unbekannten Josef Margosches und im Falle seines Abledens gegen dessen dem Namen und Wohnorte nach underkannte Erben, der Nadwornaer Insase Mendel Berger wegen Löschung der auf der Nealität unter Conser. Nro. 88 in Nadworna im Bande IX. Seite 164 superpränotirten Summe von 250 fl. KM. unterm 5. Juli 1860 J. 1410 diergerichts eine Klage angebracht und um richterliche Hise gebeten, worüber zur mündlichen Werhandlung die Tagfahrt auf den 16. Oktober 1860 um 10 Uhr Früh anderaumt und diesen abwesenden Belangten ein Kurator in der Person des Nadwornaer Insasen Frn. Salamon Knoll bestellt wurde, mit welchem die beslagte Rechtssache verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur techten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Behelse dem bestellten Kurator mitzutheilen oder auch einen anderen Vertreter du wählen, und diesem f. f. Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die dur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmitteln zu ergreissen, indem sie die aus der Verabsaumung entstehenden Folgen sich selbst

duzuschreiben haben murben

Bom f. f. Bezirfsamte ale Gericht.

Nadworna, ben 14. Juli 1860.

Mr. 2994. Bon dem f. f. Stanisławower Kreisgerichte wird ber dem Mohnorte nach unbekannten Claudia Stanisławska als Erbin des Stanislaus Kowalski mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß der Besicheid über die Kollozirung der auf der Realität sub Mro. 1823/4 instabulirten Gläubiger unterm 28. Juni und 12. Juli 1859 3. 2154 ergangen ift.

Da ber Wohnort ber Frau Claudia Stanisławska unbekannt ift, fo wird berselben der Herr Landes-Advokat Dr. Minasiewicz auf deten Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demfelben der oben

angeführte Bescheid Dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanislawow, ben 30. Juni 1860.

(1531) G b i P t. (1)

Mro. 1841. Bom k. k. Brodyer Bezirksgerichte wird dem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Abraham Skrop und dessen ibenfalls dem Leben und Aufenthalte nach unbefannten Erben, mittelst Legenwärtigen Etiftes befannt gemacht, es habe wider ihn Blume Ordonauz wegen Löschung der über dem Hause Nro. 481 in Brody insabulirten Summe von 225 Silber-Mubel unterm 22sten März 1860 Jahl 1841 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, borüber zur mündlichen Berhandlung die Tagfahrt auf ten 26. September 1860 um 10 Uhr Früh anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten Abraham Skrop und befein allenfälligen Erben unbefannt ift, fo hat das t. f. Bezirksgericht in feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Koften ben hiefigen

Abvokaten frn. Kukucz als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Stift wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Bezirkegericht.

Brody, am 7. August 1860.

(1532) © d i f t, (1)

Mr. 1842. Dom k. k. Brodyer Bezirksgerichte wird der, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Taube Skrop und deren ebenfalls dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegens wärtigen Gdiktes bekannt gemacht, es habe wider dieselben Blume Ordonanz wegen Löschung der über dem Hause sub Mro. 481 in Brody intabulirten Summe von 85 Dukaten oder 382 fl. unterm 22. März 1860 J. 1842 Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur Werhandlung die Tagkahrt auf den 26. September 1860 um 10 Uhr Vormittags bestimmt wird.

Da der Aufenthaltsort der belangten Taube Skrop und deren allenfälligen Erben undekannt ist, so hat das f. f. Bezirksgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Abvokaten Herrn Georg Kukucz als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts-

ordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Mechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Verabsaumung entsteshenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Brody, am 7. August 1860.

1560) Lizitazions-Ankündigung. (1)

Nro. 28503. Bur Verpachtung der Bier und Branntweinpropinazion in den zur Beiche Domane Janow gehörigen Ortschaften des für den Staat referirten Jaworower Gutetheiles Muzylowice auf die Dauer von drei Jahren, d. i. vom 1. November 1860 bis Ende Oftober 1863, wird am 4. September 1860 eine öffentliche Lizitazion bei dem Kameral : Wirthschaftsamte in Janow in den gewöhnlichen Amtesstunden abgehalten werden.

Die Verpachtung findet zuerst sekzionsweise, hierauf in concreto mit dem Gesammt-Ausrufspreise pr. 4842 fl. 64 fr. oft. W. Statt.

Als Badium haben die Lizitanten 10% des Ausrufspreises zu

Allenfällige Offerten find bei dem Janower Kameral-Wirthschaftsamte langftens bis 3. Ceptember 1860 6 Uhr Abends zu überreichen.

Die naheren Ligitagions-Bedingniffe tonnen beim genannten Rameral-Birthschaftsamte eingesehen werben.

Bon ber f. f. Finang-Banbes. Direfzion.

Lemberg, am 11. August 1860.

## Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 28503. W celu wydzierzawienia propinacyi piwa i wódki w należących do domeny Janów miejscach zatrzymanej dla państwa części dóbr Jaworowskich, Mużyłowice zwancj, na przeciąg lat trzech t. j. od 1. listopada 1860 do końca października 1863 odbędzie się 4. września 1860 publiczna licytacya w kameralnym urzędzie gospodarczym w Janowie w zwyczayjnych godzinach urzędowych.

Wydzierzawienie nastąpi najprzód sekcyami, potem in concreto

z ogółowa ceną wywołania w kwocie 4842 zł. 64 c. w. a.

Jako wadyum mają licytanci złożyć 10°/o ceny wywołania. Oferty mają być podane do Janowskiego kameralnego urzędu gospodarczego najpoźniej do 3. września do godziny 6tej wieczór.

Bliższe warunki licytacyi można przeglądnąć w spomnionym kameralnym urzędzie gospodarczym.

Od c. k. Dyrekcyi finansów krajowych.

We Lwowie, dnia 11. sierpnia 1860.

Mro. 2597. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht wird über Anssuchen des Herrn Johann Marmorowicz der dem Leben und Mohnorte nach unbekannte Gläubiger Samuel Mansberg so wie dessen allenfällige Erben durch dieses Edikt aufgesordert, die zu Gunsten tesselben auf der Realität zu Stryj Mro. 141 Stadt lib. dom. III. pag. 82. n. 6. on. intabulirte Forderung von 150 fl. binnen 2 Jahren, 6 Wochen und 3 Tagen nach der Kundmachung dieses Ediktes anzumelden, und zu erweisen, widrigens denselben das ewige Etillschweigen auserlegt und die Löschung der obigen Forderung aus dem Lastenstande der besagten Realität angeordnet werden wird.

Bom f. f. Bezirteamte ale Gericht.

Stryj, am 26. Juli 1860.

ber Gläubiger bes Lemberger Sanbelemannes Isaac Mutz.

Rro. 29848. Bon bem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird über bas gesammte, wo immer befindliche bewegliche, bann über bas, in jenen Kronländern, für welche bas fais. Patent vom 20. November 1852 Wirtsamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen bes Lember-

ger Gefchaftemannes Isaac Mutz ber Ronfure eröffnet. Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat biefelbe mittelft einer Klage wider ben Kontursmaffavertreter herrn Dr. Hönigsmann, fur beffen Stellvertreter herr Dr. Kolischer ernannt wurde, bei biefem Landesgerichte bis 30. November 1860 anzumelben, und in der Rlage nicht nur die Richtigfeit ber Forderung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in diese oder jene Rlaffe gesett zu werben verlangt, ju ermeifen, widrigens nach Berlauf bes erftbeftimm. ten Tages Miemand mehr gehört werden murbe, und Sene, die ihre Forderung bis bahin nicht angemeltet hatten, in Rudficht des gefamm. ten, jur Konkuremaffe gehörigen Bermögens ohne alle Auenahme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirtlich ein Rompenfazione. recht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Daffe zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo zwar, daß folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Daffe schuldig fein follten, die Schuld ungehindert bes Rompenfagions., Eigenthums. ober Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebührt hatte, ju berichtigen verhalten merden murben.

Bur Wahl des Vermögensverwalters und der Gläubigerausschüffe wird die Tagfatung auf den 5. Dezember 1860 Nachmittags 4 Uhr

bei biefem Landesgerichte anberaumt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 12. August 1860.

(1559) © b i f t. (1)

Mro. 1295. Bom Sanoker f. f. Bezirksamte als Gericht wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß nachdem die mit hierämtlichen Edikte vom 16. September 1859 Jahl 1883 kundaemachte Versteigerung der dem Martin Kuczyński eigentbümlich gehörigen Hälfte der Mealität KNro. 15 in Posada sanocka wegen Mangel an Kaussussigen vereitelt wurde, zur Hereinbringung der durch das hohe Aerar wider Martin Kuczyński erstegten Forderung pr. 3620 st. 42½ fr. KM. st. G. die exekutive Feilbiethung der dem Martin Kuczyński eigensthümlich gehörigen Hälfte der Realität KNro. 15 in Posada sanocka in einem einzigen Termine unter dem Schähungswerthe am 21. September 1860 um 9 Uhr Bormittags in der htesigen Amtskanzlei wird abgehalten werden.

Raufluftige werden daher vorgeladen, verfeben mit einem Badium

von 20 fl. oft. 2B. bet biefer Berfteigerung ju erfcheinen.

Der Schähungeaft fo wie die Ligitazione. Bedingungen fonnen in ber hiefigen Regiftratur eingefeben werben.

Sanok, am 8. Juli 1860.

(1538) Lizitazione = Ankundigung. (1

Rro. 27269. Am 11. September 1860 wird bei ber k. k. Finanz-Bezirke-Direkzion in Sambor zur Verpachtung der Propinazions-Gerechtsame in den zur Reichs-Domane Drohobycz gehörigen Ortschaften, mit Ausschluß des Badeortes Truskawiec, auf die Dauer vom 1. November 1860 bis letzten Oktober 1863 oder bis dahin 1866 eine öffentliche Versteigerung abgehalten werden.

Die gedachten Ortschaften find in 7 Sekzionen getheilt, und fonnen Anbothe entweder auf jede einzelne Sekzion oder für alle Sek-

gionen gufammen gemacht merben.

Der Querufspreis bes einjährigen Pachtzinfes für alle 7 Gefzio-

nen in concreto beträgt 7050 fl. 40 fr. oft. D.

Jeder Lizitant hat 10% bes Ausrufspreifes als Babium zu

erlegen.

Es können auch schriftliche, ordnungsmäßig verfaßte und gefertigte und mit dem Angelde belegte Offerten bis 10. September 1860 6 Uhr Abends beim Borstande der f. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Sambor überreicht werden.

Aerarialrückftändler, befannte Zahlungsunfähige und Alle, welche gesetlich feine giltigen Verträge schließen tonnen, endlich Jene, welche wegen eines Verbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung gestanden und nicht für unschuldig erklärt wurden, sind von der Lizitazion und Pachtung ausgeschlossen.

Die naberen Lizitazionsbedingnisse können bei ber f. f. Finang-Bezirks. Direkzion in Sambor ober beim Kameral. Wirthschaftsamte in

Drohobycz eingefeben merden.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direktion.

Lemberg, am 7. August 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 27269. Dnia 11. września 1860. r. przedsięwzieta zostanie w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Samborze publiczna licytacya w zamiarze wydzierzawienia prawa propinacyi w miejscach należących do skarbowej domeny Drohobycz z wyjątkiem kompielowego miejsca Truskawiec, na czas od 1. listopada 1860 do końca października 1863 albo do końca tegoz miesiąca 1866 roku.

Pomienione miejsca podzielone są na 7 sekcyi i ceny o<mark>fiaro-</mark> wania podawane być mogą, albo pojedyńcz<mark>o na każdą sekcyę z oso-</mark>

bna, albo na wszystkie sekcye razem.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawengo za wszystkie 7 sekcyi razem wynosi 7050 zł. 40 c. w. a.

Każdy licytujący złożyć ma jako wadyum  $10^{0}/_{0}$  ceny wywołania.

Także będą przyjmowane u przełożonego c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Samborze oferty pisemne wystawione oraz podpisane według przepisów i w wadyum zaopatrzone, jednak tylko do dnia 10. września 1860 r. 6tej godziny wieczorem.

Eraryalni restancyonaryusze, znani z niemożności płacenia i wszyscy, którzy prawnie nie mogą zawierać ważnych układów, nareszcie ci, którzy za jakakolwiek zbrodnię z żądzy zysku znajdowali się w śledztwie, a nie zostali uznani za niewinnych, wykluczeni są tak od licytacyi jako też i od dzierzawy.

Blizsze szczegóły warunków licytacyi mogą być przejrzane w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Samborze, albo w ka-

meralnym urzędzie ekonomicznym w Drohobyczu.

Od c. k. dyrekcyi finansów krajowych. We Lwowie, dnia 7. sierpnia 1860.

(1553) Stonfurs. (1)

Nro. 28255. Bei den f. f. Tabafblätter. Einlösunge. Organen in Ungarn, Kroazien und Clavonien, in ber Wojwodschaft Serbien mit dem Lemeser Banate und in Siebenburgen, dann in Galizien, sind:

a) Gine Umte-Offigialeftelle mit 525 fl. Gehalt (XI. Diatentlaffe)

b) mehrere Braftifanten-Stellen mit bem Taggelbe von 783/4 Reu-

freuzer (45 fr. KM.) zu besehen. Die Bewerber um diese Dienstposten haben ihre gehörig dokusmentirten Gesuche, und zwar, wenn sie bereits im Dienste stehen, im im Wege der vorgesehten Behörde binnen 3 Wochen bei der k. k. Genstraldirekzion der Labak-Fabriken- und Einlösungkämter in Wien einzusbringen.

Jene, welche sich um die Amtsoffizials = Stelle bewerben, haben sich über bas Alter, den Stond, das Reltgionsbefenntniß, die Studien und Sprachkenntnisse, die bisherige Dienstleistung, dann die Kenntniß bli. des Tabakbaues, der Tabakblätter und ihre Behandlung auszuweisen.

Grwerber um eine Praftifantenfielle haben nachzuweifen:

1) Die öfterreichische Staatsbürgerschaft,

2) das zurudgelegte 17te Lebenejahr und ben lebigen Stand,

3) die mit gutem Erfolge zurückgelegten Studien bes Gyanas fiums oder der Oberrealschule.

Bewerber, welche landwirthschaftliche Ctudien nachzuweisen vermögen, werden vorzugsweise berücksichtiget werden.

4) Die Kenntniß der beutschen und Landessprache,
5) die Beschäftigung und tadellose Aufführung seit der Beendi-

gung ber Studien. Sammtliche Bewerber haben endlich anzugeben, ob und in wel-

chem Grade fie mit Beamten oder Dienern tiefer f. f. Centralbiretzion verwandt oder verschwägert find.

Die Berleihung einer Praktikantenstelle an einen noch nicht im Staatsbienste stehenden Bewerber ist übrigens von dem entsprechenden Erfolge einer unentgeltlichen probeweisen Berwendung in der Dauer von sechs Wochen bis 3 Monaten abhängig, und haben die Bewerber ausdrücklich zu erklären, ob sie diese Berwendung bei dieser k. k. Central = Direkzion oder bei einem der Tabak = Cinlös = Inspektorate in Pesth, Debreczin, Arad, Tolna, Temesvar oder Zaleszczyk zurücklegen wünschen.

Wien, ben 2. August 1860.

(1551) Rundmachung. (1)

Ntro. 2397. Vom f. f. Bezirksamte zu Sadagura als Gericht wirb hiemit befannt gemacht, daß zur Vornahme der mit hiergerichts lichem Bescheibe vom 22. Dezember 1858 Zahl 785 zur Hereinbringung der durch Mendel Tittinger wider Aron Heller ersiegten Summe von 212 fl. KM. f. N. G. bewilligten exekutiven Beräußerung der zu Bojan sub CNro. 541 gelegenen Realität die Tagfahrt auf den 19-September 1860 um 10 Ilhr Vormittags in dem Kommissionssaale dieses k. k. Bezirksamtes bestimmt, und hiebei diese Realität auch unter dem mit 945 fl. öst. W. gerichtlich erhobenen Schäzungswerthe versäußert werden wird.

Siezu werden Rauflustige mit bem Beifage vorgeladen, bag ber Schägungsaft und bie Lizitazions . Bedingnisse in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden konnen.

Sadagura, am 15. Juni 1860.

Mro. 2459. Vom k. f. Bezirksgerichte zu Brody wird der dem Leben und Wohnorte nach unbekannte Kiwa Grüner und seine dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben durch Edikte und den für dieselben bestellten Kurator Herrn Abvokaten Dr. Landau aufgefordert, binnen 8 Tagen nachzuweisen, daß sie die im Lastenstande der Realität Nro. 735 in Brody der Josef Stark dom. antiq. 6 sol. 34. pos. 1. onaus dem Wechsel doto. 19. März 1691 erwirkte Pränotazion der Wechselsumme von 52 fl. St. P. gerechtsertigt haben, oder daß diese Pränotazion in der Rechtsertigung schwebe, widrigenfalls auf ferneres Anlangen der Josefa Stark diese Lastpost aus dem Lastenskande det bezogenen Realität gelöscht werden würde.

R. f. Begirfsgericht.

Brody, ben 6. August 1860.

\_

Na

Kos

(15:

mer min tung Hen gem

auf Krit gebe ergai

das Rost Sub Rura Gali

behell Sadt haup

lus

FLD AND DISTRICT SAFE

(1529)

Lizitazions = Ankundigung.

Dr. 7617. Bur Berpachtung ber Bergehrungsfteuer vom Fleischverbrauche fammt bem außerordentlichen 20% Buidlage in bem Bachtbezirfe Kolomea, wie auch des Gemeindezuschlages der Stadt Kolomea fur die Beit vom 1. Mai 1860 bis Ende Ottober 1861 wird eine öffentliche Versteigerung abgehalten werden, und zwar:

| Für den Pachtbezirk<br>Kolomea           | Pacht=  |                             | Ansrufs                                                               |        | preis                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tog und<br>Tageszeit       | Ort der                                           |                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der dazu<br>gehörigen Ortschaften | Dbjekt  |                             |                                                                       |        | für die<br>Zeit              | fI.      | fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | der Verstei=<br>gerung     | Bersteigerung                                     | Anmerkung.                                                                                      |
| Stabt<br>Kołomea                         | Fleifch | für bie<br>Stadt<br>Kołomea | Berzehrungsfleuer<br>  fammt 20% Zuschlag                             |        | II. Semester<br>1860         | 6694     | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                   |                                                                                                 |
|                                          |         |                             |                                                                       |        | Verwals<br>tungsjahr<br>1861 | 13389 79 | And the second s | Kolomea                    | In der Stadt<br>Kolomea ist die<br>Fleischverzeh= |                                                                                                 |
|                                          |         |                             | Gemeinde-<br>Zuschlag                                                 | 20%    | II. Semester 1860            | 1115     | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17. <b>Վացա</b> յն<br>1860 | bet der<br>f. f. Finang=<br>Bezirfs=<br>Direfzion | rungesteuer. nach<br>der II., in den<br>übrigen Orten<br>aber nach der III<br>Tarifeklasse ein- |
|                                          |         |                             |                                                                       | 331/3% | Verwals<br>tungsjahr<br>1861 | 3719     | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                   |                                                                                                 |
| und 7 Ortschaften                        |         | für die übrigen Orte        | für die Berzehrungssteuer<br>rigenOrte sammt 20% Zuschlag<br>Zusammen |        | 1½ Jahr                      | 261      | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 2 ttitigion                                       | zuheben.                                                                                        |
|                                          |         |                             |                                                                       |        | 11/2 Jahr                    | 25181    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                   |                                                                                                 |

Das Babium beträgt 10% bes Ausrufspreises. — Es werden auch schriftliche Offerte angenommen, dieselben muffen jedoch bis fpatestens 6 Uhr Abents om 16. b. D. bei bem Borfieber ber f. f. Finang-Begirte-Direfzion in Kolomen versiegelt einlangen.

Die übrigen Ligitagionebedingniffe konnen bei ber genannten Behorde und bei den f. f. Finanzwache = Kommiffaren in Kolomea, Sniatyn, Kossow und Horodenka eingesehen merben.

Bon ber f. f. Finang-Bezirfs Diretzion. - Kolomea, am 8. August 1860.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 7617. Dla wypuszczenia w dzierzawę podatku konsumcyjnego od mięsa i nadzwyczajnego 20% dodatku w okręgu dzierzawnym Kołomyi, jako też dodatku gminnego miasta Kolomyi na czas od 1. maja 1860 po koniec października 1861, odbędzie się publiczna licytacya, a mianowicie:

| Na okręg dzierzawny<br>Kołomyi    | Przedmiet |                       | Cena                                              | w y w  | olania                             |       |       | Dzień<br>i godzina<br>licytacyi | Miejsce<br>licytacyi    | Uwaga.                                                                   |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-------|-------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| liczba należących do<br>niego wsi | dzierzawy |                       |                                                   |        | na czas                            | zł.   | cent. |                                 |                         |                                                                          |
| Miasto Kołomyja<br>i siedm wsi    | Mięso     |                       | Podatek konsumcyj-<br>ny z 20% dodatkiem          |        | II. półrocze<br>1860               | 6694  | 90    |                                 | Kołomyja<br>w c. k. po- | W mieście Ko-<br>łomyi ma być<br>pobierany poda-                         |
|                                   |           | na miasto<br>Kołomyję |                                                   |        | not odmi                           | 13389 | 79    |                                 |                         |                                                                          |
|                                   |           |                       | Dodatek<br>gminny                                 | 20%    | H. półrocze<br>1860                | 1115  | 81    | 17. sierpnia<br>1860            |                         | tek konsumcyjny<br>od mięsa podług<br>II., a winnych<br>miejscach podług |
|                                   |           |                       |                                                   | 331/3% | rok admi-<br>nistracyjny<br>1861   | 3719  | 39    |                                 |                         |                                                                          |
|                                   |           | na inne<br>miejsca    | Podatek konsumcyj-<br>ny z 20% dodatkiem<br>Razem |        |                                    | 261   | 13    |                                 |                         | III. klasy taryfy.                                                       |
|                                   |           |                       |                                                   |        | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> roku | 25181 | 2     |                                 |                         | 47                                                                       |

Wadyum wynosi 10% ceny wywołania. — Przyjmowane będą także pisemne oferty, ale muszą być nadesłane najdalej do godziny 6. wieczorem dnia 16. b. m. do przełożonego c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej w Kołomyi. Inne warunki licytacyi przejrzeć można u rzeczonej władzy i u c. k. komisarzów straży finansowej w Kołomyi, Śniatynie, Kosowie i Horodence.

Z c. k. powiatowej Dyrekcyi finansowej. — Kołomyja, dnia 8. sierpnia 1860.

(1526)

ergangen ist.

Edift.

Bechfelgerichte wird den in Florenz in Toscana oder mo fonft im-

mer meilenden Erben bes Heinrich Grafen Dzieduszycki, als: ben

minderfährigen Maria, Amalia und Michael Dzieduszyckie in Bertres

tung ihrer Mutter Theodosia Dzieduszycka, bann ber großjährigen

Henriette Grafin Dzieduszycka mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt

gemacht, es habe wider diefelben Osias Jolles unterm 18. Janner 1859

3. 2573 ein Gefuch um Ertheilung bes vorsichtsweisen Pfanbrechtes

auf die von den Dzieduszyckischen Erben gegen die Wertheimstein'sche

Rriba angemelbeten Forberungen angebracht und um richterliche Gilfe

gebeten, worüber ber Bescheid unterm 20. Janner 1859 Bahl 2573

bas f. f. Landesgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und

Roften den hiefigen Landes- und Gerichte - Advofaten Dr. Smolka mit

Substitutrung bes Landees und Gerichte. Abvofaten Dr. Gnoinski als

Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur

techten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen

Cachwalter ju mablen und diefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, über-

baupt die jur Vertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel

du ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entstehenden

Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben wird.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten im Auslande ift, fo hat

Durch biefes Gbift merden bemnach die Belangten erinnert, jur

Nr. 2573. Vom f. f. Lemberger Landes: als Handels, und

i F t.

(3)

Mr. 1191. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht Nadworna wird bekannt gemacht, es fet im Serbste 1815 gu Nazawizow Anton Ku-

śnierczuk ab intestato gestorben.

Da dem Gerichte der Aufenthaltsort der Donia Kusnierczuk unbefannt ift, so wird dieselbe aufgefordert, sich binnen Ginem Sahre von dem unten gesetzten Tage an bei diesem Gerichte zu melben, und die Erbeerklarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit den fich meldenden Erben und dem für fie aufgestellten Rurator Hrye Maxymiuk abgehandelt werden wird.

Vom f. f. Bezirkamte-Gerichte.

Nadworna, am 15. Jult 1860.

# Edykt.

Nr. 1191. C. k. Sad powiatowy w Nadwornie wiadomo czyni, w jesieni 1815 r. w Nazawizowie Antoni Kuśnirczuk zeszed

z tego świata bez rozporządzenia ostatniej woli.

Ponieważ miejsce pobytu Doni Kuśnirczuk sądowi niewiadome, a zatem wzywa się ją, by w przeciągu roku jednego od dnia poniżej wyrożonego w tym sądzie się zgłosiła i wniosła oświad-czenie przyjęcia spadku, inaczej masa z zgłaszającemi się spadko-biercami i z ustanowionym jej kuratorem Hryciem Maxymiukiem pertraktowana bedzie.

Z c. k. Sądu powiatowego.

Nadworna, dnia 15. lipca 1860.

Folgen felbit beigumeffen haben werden. Aus dem Rathe des f. f. Landes- als Sandeles und Wechselgerichtes.

(3) G d i f t. Dir. 620. Dom f. f. Begirfeamte als Gericht Nadworna wird

Lemberg, den 20. Janner 1859.

i a-0lune

y-

az

1) ien ien en,

ca-

(e) eus

fu. im en 13u° ben

ien niß

na er=

nti= pels ton im

iden luer rber en! e in gen

(1)

richt id)t= rine nme

r zu 19. aale nter

per, der chen

(1) eben und lben

nnen Nro. 011 der

diese

eres per

bekannt gemacht, es set im Sahre 1830 zu Pasieczna Les Hultaj ab

intestato gestorben.

Da dem Gerichte der Aufenthaltsort bes Wasyl Hultaj unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von bem unten gefegren Tage an bei biefem Gerichte zu melben und die Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit den fich melbenten Erben und dem für ihn aufgestellten Rurator Jakob Tepusiak abgehandelt werden murde.

Nadworna, ben 14. Juli 1860.

#### E dykt.

Nr. 620. C. k. Sad powiatowy w Nadwornie wiadomo czyni, że w roku 1830 w Pasiecznie Leś Hultaj zeszedł z tego świata

bez rozporządzenia ostatniej woli.

Ponieważ miejsce pobytu Wasyla Hultaj sadowi niewiadome, a zatem wzywa się go, by w przeciągu roku jednego od dnia poniżej wyrażonego w tym sądzie się zgłosił i wniósł oświadczenie przyjęcia spadku, inaczej masa z zgłaszającymi się spadkobiercami i z ustanowionym mu kuratorem Jakóbem Tepusiakiem z Pasiecznej pertraktowaną będzie.

Nadworna, dnia 14. lipca 1860.

© bifft. (1528)

Mr. 26255. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben unbekannten Erben nach Johann Skrzynecki mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß unterm 24. Ceptember 1859 3. 40104 bie Direkzion der priv. galit. Rarl Ludwig-Bahn gegen Verftandigung der Cheleute Johann und Amalie Skrzyneckie um deren Intabultrung als Eigenthumerin der zum Gisenbahnbaue expropriirten, in den Gutern Krasne gelegenen Erundstude pr. 6 Jod 527 🗆 Rlafter gebeten hat, worüber unterm 13. Dezember 1859 3. 40104 ber Befcheib erlaffen murde.

Da Johann Skrzynecki mittlerweile gestorben ist und bessen Gr= ben unbefannt find, so wird der liegenden Maffe nach Johann Skrzynecki der Landes. und Gerichte-Aldvofat Dr. Pfeiffer mit Cubffituis rung des Landes- und Gerichts. Abvokaten Dr. Malinowski auf deren Befahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheid Dieses Gerichtes zugestellt.

Mom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 18. Juli 1860.

Lizitazions = Kundmachung. (1537)

Mro. 11889. Bon der f. f. Finang-Begirfs-Direfgion in Sam-bor wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß bas in Strzylki befindliche gemauerte Aerarial-Mauthhaus, welches aus 3 Bimmern, einer Rude, einer Speifekammer, einem Borhaufe besteht, fammt bem Dieben= gebaude aus weichem Materiale, bann ter baju gehörige Barten von 394 🗆 Rif. unter nachstehenden Bedingniffen öffentlich verlauft wird:

1) Die Berfieigerung wird am 29. August 1860 um 10 Uhr Vormittags bei bem f. f. Kameral = Wirthschaftsamte zu Spass vorge=

nommen.

2) Der Ausrufspreis biefer Realität wird 262 fl. 50 fr. oft. M. angenommen, wovon der zehnte Theil vor der Lizitazion im Baren ale Wadium zu erlegen ift, welches bem Raufer in ben Raufpreis eingerechnet werden wird.

3) Der Ersteher wird verpflichtet, den ganzen Kaufpreis binnen

14 Tagen nach erfolgter Bestätigung feines Unbothes ju erlegen.

4) Der Berfauf gefchieht in Pausch und Bogen, baber bem Räufer für einen allfälligen Abgang feine Gewähr geleistet wird.

5) Schriftliche Offerte find mit dem Badium belegt, bis gur Stunde bes Beginnens der mundlichen Lizitazion bei bem Mirthschafts= amte in Spass einzubringen.

Die naberen Bedingniffe diefer Lizitagion konnen bei dem Rame=

ral-Wirthschaftsamte in Spass eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang. Bezirte Direfzion.

Sambor, 2. August 1860.

## Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 11889. C. k. finansowa dyrekcya powiatowa podaje do publicznej wiadomości, że w Strzylkach znajdających się craryalny dóm mytowy murowany składający się z 3 pokoi, 1 kuchni, 1 spizarni i sieni jako też przybocznej stajni z miekkiego drzewa razem z ogrodem, zawierając w sobie pomiaru 394 🗆 sążni, pod następującemi warunkami publicznie sprzedane będzie:

1) Licytacya odbędzie się na dniu 29. sierpnia 1860 o 10tej

godzinie przedpołudniem w urzędzie ekonomicznem w Spassie. 2) Cena wywołania ustanawia się wartość tej realności w ilości 262 zł. 50 kr. w. a. z tym dodatkiem, że każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest przed zaczęciem licytacyi 10tą część wartości jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej, a to gotówka złożyć, które to wadyum kupicielowi do ceny kupna wrachowane zostanie.

3) Kupiciel obowiązanym będzie w przeciągu 14 dni po doręczeniu potwierdzenia jego kupna, całą cene kupna w gotowce złożyć.

4) Realność sprzedaną będzie ryczałtem, przeto kupującemu

za jakikolwiek bądź ubytek nie ręczy się.

5) Pisemne oferte w załąceniu wadyum mają być wnicsione do godziny rozpoczęcia ustnej licytacyi w c. k. ekonomicznym urzędzie w Spassie.

6) Dokładniejsza wiadomość warunków licytacyjnych może być w c. k. Spasskim ekonomicznym urzędzie powzięta.

Z c. k. dyrekcyi finansowej powiatowej. Sambor, dnia 2. sierpnia 1869.

Rundmachung.

Dro. 796. Bur Sintangabe des Aufbaues einer neuen lateinis schen Pfarrfirche von weichem Materiale auf gemauerten Fundamenten in Bruckenthal, Zolkiewer Kreises, wird die öffentliche Lizitazion auf ben 23. August, und im Falle bes Mifflingens die 2te auf den 28. August und die 3te auf den 29. August 1860 ausgeschrieben.

Der Fiefalpreis fur biefen Reubau beträgt 4528 fl. 92 fr. oft.

Währung.

Die Lizitazionelustigen haben sich an dem befagten Termine verfeben mit dem 10% Badium in der Amtstanzlei der Zolkiewer f. f. Rreisbehorde Bormittags 9 Uhr einzufinden, wo benfelben die Baudes vifen und die Ligitagionebedingniffe merden befannt gegeben werden.

R. f. Kreisrehörde.

Zołkiew, ben 2. August 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 796. Dla zabezpieczenia wybudowania łacińskiego kościoła parafialnego w wiosce Bruckenthal, w obwodzie Zółkiewskim, odbędzie się publiczna licytacya na dzień 23. sierpnia, gdyby zaś takowa bez skutku wypadła, to nastąpi druga 28., a trzecia 29. sierpnia bierzącego roku.

Cena wywołania wynosi 4528 zł. 92 c. w. a.

Przedsiębiercy mające chęć przystąpienia do tej licytacyi mają na wyż wymienionych dniach opatrzeni 10% wadyum w biórze c. k. władzy obwodowej w Zółkwi o godzinie 9tej przedpołudniem stanać, przy której to sposobności szczegóły licytacyi ogłaszone bedą.

Zółkiew, dnia 2. sierpnia 1860.

© dift.

Mro. 4967. Bom f. f. Przemysler Rreisgerichte wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Franz Przestrzelski und im Ralle feines Ablebens feinen tem Mamen, Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider denfelben herr Josef Holland von Gründenfels megen Extabuliung der über Stuposiany gorne, dom. 80. p. 179 n. 8, on intabulirien Gewährleiftung zur Ertabulirung ber Summe von 15469 flp. 41/2 gr. f. R. G. unterm 16. Juni 1860 3. 3. 4967 eine Rlage an' gebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber mit dem Befdluge vom Heutigen zur mundlichen Berhandlung die Taufahrt auf den 11. September 1860 um 10 Uhr Bormittage bestimmt murbe. Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, fo hat bas

f. f. Rreisgericht zu feiner Bertretung und auf feine Befahr und Ros ften den hieffgen herrn Landes- und Gerichte Abvofaten Dr. Reger mit Substituirung tes Herrn Landes- und Gerichts = Abvokaten Dr. Kozłowski als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhan-

delt werden wird.

Durch dieses Cbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und Diefem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er sich die aus deren Berabfaumung entflichen den Folgen selbst beizumeffen haben mird.

Bom f. f. Kreisgerichte. Przemyśl, ben 30. Juni 1860.

(1540)Editt.

Rr. 4966. Bom f. f. Przemysler Arcisgerichte wird ber, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Fr. Thekla Wasowiczowa und im Falle ihres Ablebens, ihren bem Mamen, Leben und Wohnorte nach unbetannten Grben mittelft gegenwärtigen Gbittes befannt gemacht, es habe mider dieselbe herr Josef Holland v. Grundenfels megen Ertabulirung ber gur Ginbringung ber Cumme pr. 45 Duf. f. D. G. bewilligten und über dem Gutkantheile Stuposiany gorne dom. 80 p. 278 n. 15. on. intabulirten Sequestrazion f. R. G. unterm 16ten Juni 1860 zur 3. 4966 eine Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber mit dem Befchluße vom Seutigen gur mundlichen Berhandlung der Termin auf den 11. September 1860 um 10 Uhr Bormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht zu beren Bertretung und auf deren Gefahr und Roften ben hiefigen herrn gandes- und Gerichts-Abvokaten Dr Reget mit Substituirung bes Grn. Landes- und Berichtsadvokaten Dr. Kozkonski als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechts fache nad ber fur Galizien vorgefdriebenen Gerichteord ung verhans delt werden wird.

Durch biefes Gbitt wird bemnach bie Belangte erinnert, gut rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechte bevelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sadywalter zu mablen und biefem Rreisgerichte anzuzeigen, über haupt die gur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben werden.

2

r

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, am 30. Juni 1860.